## N= 243.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag den 10. Oktober 1833.

Ungefommene Fremde vom 8. Oftober 1833.

Die Brn. Guteb. v. Dalefgnueff und b. Glifzegnuefi aus Pomargany, I. in Do. 187 Bafferftrafe; Frau Kantorin Stiller aus Rawicz, I. in Do. 73 Marft; Sr. Sandelem. Oppenheim aus Liffa, I. in Do. 70 Martt; Die grn. Guteb. v. Wollowicz und v. Brega aus Ditalyn, fr, Burgermeifter Thielemann und die frn. Stadtverordneten Balther und Nagel aus Liffa, Sr. Dberforfter Schlundt aus Birnbaum, Br. Prediger Stefanowicz aus Duniec, I. in No. 99 Salbborf; Br. Probst Smieloweff aus Breichen, Sr. Erbherr Graboweff aus Bucgto, Sr. Erbh. Jaraczeweft aus Lipno, Sr. Erbherr Raczyneft aus Rafznic, Frau v. Rierefa aus Myffowo, Gr. Padter Buchlinsti aus Torcholin, I. in No. 394 Gerberftrafe; Sr. Probft Bibrowieg aus Adelnau, L in Do. 384 Gerberftrage; Frau Generalin b. Dabrowefa aus Winnagora, I. in No. 251 Brestauerftrage; fr. Probft Ba= fowicz aus Ptaffowo, fi in No. 168 Bafferftrage; Die Grn. Rauffeute Rwilecki, Cohn, Roder und Rurnberg aus Meuftadt a. b. B., Gr. Raufin. Bab aus Defes rig, Br. Raufm. Levi aus Schwerin a. b. 28. , Br. Raufm. Blafchtau aus Mur. Gostin, fr. Kaufm. Paradies aus Trzemefzno, fr. Profeffor Sirfchfeld aus Cam= ter, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Raufm. Stanzeweffi and Gollancz, I. in Do. 26 Wallischei; Br. Guteb. Wilke aus Cicole, I. in Do. 136 Wilhelmeftraße; Dr. Pachter Szynalöfi aus Czerniejewo, I. in No. 30 Ballischei.

Subhastationspatent. Das den Wilhelm und Sophia Kubeschen Ehezleuten gehörige, bei Petersowse, Samzterschen Kreises, belegene Wassermühlensundsüd Grabowiec, welches gerichtlich auf 6552 Athl. 5 Sgr. 10 Pf. abzbeschäft ift, soll im Wege der nothwenzbigen Subhastation verkauft werden.

Patent subhastacyjny. Wodny młyn Grabowiec Wilhelmowi i Zofii małżonkom Kube należący, pod Piotrkowkiem powiatu Szamotulskiego położony, a sądownie na Talar. 6552 sgr. 5 fen. 10 otaxowany, drogą konieczney subhastacyj przedanem będzie.

Die Biefungs-Termine fteben am 31. Juli, am 3. Oftober,

und ber lette

am 14. December c., Bormittage um 10 Uhr por bem Dber- o godzinie 10. przed poludniem i od. Landes = Gerichts = Referendarius Pfluder im Partheienzimmer bes Landgerichts an. Bahlungefahige Raufluftige werden aufgefordert, in diefen Terminen gu ericheinen, ihre Gebote gu Protofoll gu geben, und gu gewartigen, daß ber Bufchlag an ben Deift= und Befibieten=: ben, wenn feine gefetlichen Unftanbe eintreten, erfolgen wird.

Die Tare fann in ber Regiffratur eingefeben werben.

Pofen , ben 25. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boiftalvorladung. Heber ben Nachlaß bes zu Graß verftorbenen Gaff= wirthe und Riemermeiftere Benjamin jamina Augusta Schumann w Grodzi. August Schumann ift am heutigen Tage ber Concurd-Progeg eroffnet worben.

Der Termin gur Unmelbung aller Unipruche an die Concursmaffe fieht am 6ten Dovember c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Ronigl. Landgerichtes Referendaring b. Splitgerber im Parteienzimmer bes hiefigen Cantgerichte an.

Wer fich in biesem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an die Maffe ausgeschloffen, und ihm bes=

Termina do licytacyi wyznaczone na dzień 31. Lipca, na dzień 3. Października. i ostatni

na dzień 14. Grudnia r. b. bywać się będą w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przed Ur. Pflücker Referendaryuszem Sadu Nad Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymilisię, i licyta swoie do protokolu podali. Przybicie nastapi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa w Registraturze przeyrzana

bydź może.

Poznań, dnia 25. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałościa Oberzysty i Rymarza Bensku zmarlego otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowéy wyznaczony jest na dzień 6. Listopada r. b. na godzinę ro. przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Splitgerber.

Kto się w terminie tym niezglosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w téy mie-

Charles the relative to the Court

hath gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen anferlegt werben. Posen, ben 20. Juni 1833.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Das zu Bronke unter No. 139 am Markte gelegene Wohnhaus, dem Raufmann Ephraim Lissak gehörig, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Taxe besselben beträgt 2241 Athl. 25 Sgr. 2 Pf.

Die Vietungs-Termine stehen am 12. September c; am 14. November ci, mid ber lehte

Dormittage um 9 Uhr vor dem Königt. Landgerichtse Nath Hellmuth im ParteienZimmer des Landgerichts an. Zahlungs=
fähige Kauflustige werden hierdurch aufsgefordert, in diesen Terminen zu erscheisnen, ihre Gebote zu Protokoll zu erklästen, und zu gewärtigen, daß der Zusichlag an den Meiste und Bestietenden, wenn keine gesehlichen Austände eintresten, erfolgen wird.

Gleichzeitig werden die Vincent v. Swinarskischen Erben, für welche im Hypothekenbuche des sub-hasta stehenden Grundstücks sub III. ad 3. 1450 Athl. und Zinsen eingetragen siehen; aufgesfordert, in den Terminen zu erscheinen und ihre Mechte wahrzunehmen, widrisgenfalls dem Meistbietenden nicht nur

Posnan, doin 18. Linda 1833.

Król, Pruski Sad

Ziemisński

rze milczenie przeciwko dfugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo w Wronkach pod liczbą 139. w rynku leżące, kupcowi Ephraim Lissak należące, ma bydź drogą konieczney subhastacyi przedane.

Taxa sądowa wynosi 2241 talar.

25 sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone

na dzień 12. Września r. b. na dzień 14. Listopada r. b.

i na dzień 14. Stycznia 1834.
na godzinę 10. przedpołudniem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, przez Sędziego Sądu Ziemiańskiego Hellmuth. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili, i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecznaywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Zarazem zapozywaią się Sukcessorowie Ur. Wincentego Swinarskiego,
dla których w księdze hypoteczney
gruntu na subhastacyą podanego, w
rubryce III. No. 3. 1450 Tal. z prowizyami zapisane są, aby się w terminach powyższych zgłosili, i praw
swych dopilnowali, w razie albowiem

Popul der 18. Juli 1863. Klaige Pruf. Lastierist ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lofdung ben fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar der letteren, ohne baß es ju biefem Zweck ber Produktion ber Inftrumente bedarf, verfügt werben wird.

Pofen, ben 6. Juni 1833.

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

Subhastationsparent. Das in ber Stadt Schwerfeng, im Pofener Rreife, unter Do. 172 gelegene, bem Gdub= macher Johann Samuel Deumann gebo: rige Grundfluck foll im Wege ber noth= wendigen Gubhaftation verlauft werben. Die gerichtliche Tare beffelben beträgt 276 Rthl. 16 Ggr. 8 Pf.

Oftober c. Bormittags um 10 Uhr ludniem. Oglbywać sie bedzie w por bem Landgerichte-Rath hellmuth im izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiań. Partheienzimmer des Landgerichts an. skiego przez W. Sędziego Hellmuth. Bahlungefähige Raufluftige werden bier= burch aufgefordert, in diefem Termin gu erfcheinen, ihre Gebote gu Protofoll gu erflaren und ju gewartigen, bag ber Bufchlag an ben Meift= und Beftbieten= ben, wenn feine gefetliche Unftanbe cin= treten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Zare fann in ber Regiffratur bes Landgerichte eingesehen

Pofen, ben 18. Juli 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

przeciwnym nie tylko przybicie na rzecz naywięcey daiacego nastapi, lecz także po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich intabulowanych summ, nawet wypada iacych a mianowicie ostatnich bez potrzeby złożenia w téy mierze dokumentów na nie wystawionych, nakazanem zostanie.

Poznań d. 6. Czerwca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w mieście Swarzędzu, w powiecie Poznańskim, pod liczbą 172. leżąca, szewcowi Janowi Samuelowi Neumann należąca, będzie drogą konieczney subhastacyi przedaną. Taxa sadowa wynosi 276 Tal. 16 sgr. 8 fen.

Termin do licytacyi wyznaczony przypada na dzień 29. Paździer. Der Bicfunge = Termin ficht am 29. nika r. b. o godzinie 10. przed po-Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiacego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sadu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, dnia 18. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Coifealladung. Ueber bas Rauf= Zapozew edyltalny. Nad summa als die Glaubiger, unter welche das ku wierzycielom, pomiędzy których Raufgelb vertheilt werden foll, ein ewi= summa szacunkowa ma bydz podzie-

Auch wird ber feinem Aufenthalte nach milczenie. unbefannte Gemeinschuldner Ignat von Także zapozywa się ninieyszem

Gnefen, ben 14. Juni 1833.

Mission I will an a now in the state of

Sources, d. 19. Wixeline 1933.

Marietyske-Pruski Sad Ziemiański

Personal Trademater

Ronigl, Preug. Landgericht.

gelo des dem Dernilientenant Ignez bon szacunkową debr Lesuiewa w powie-e Dobregonski gehönigen, im Gnejener eie Gniedninskim polodonych, Pul Recife belegenen Oute Lesniero, ift auf kownika Ignacego Dobrogoyskiego den Anfrag der Realgfaubiger ber Rauf- wasnych , zostaf na wniosek wieren. gelver-Liquidatione-Progen bei uns eroff- cieli realnych process likwidacyiny net worden. Es werden baber alle une otworzonym. Zapozywa się dla befannten Glaubiger, welche Unfpruche tego wszystkich niewiadomych wierzy. an das Gint und beffen Raufgeld haben, cieli, ktorzy do tych dobr lub sumbiermit vorgeladen, fich spatestens in my szacunkowey maią pretensye, iżdem auf den 19. Oftober c. bor tem by sig naypoznieg w terminie na Deputirten herrn Landgerichte Affeffor dzien 19. Pazdziernika r. b. Lebmann Bormittage um 9 Uhr hiers na godzine 9tą zrana przed Delegowafelbst anberaumten Termine entweder nym Assessorem Lehmann albo osopersonlich oder durch gesetzlich zulässige biscie, lub też przez pełnomocników Bevollmächtigte zu melden, und ihre prawnie dozwolonych zgłosili, i pre-Anspruche nachzuweisen, unter ber Ber- tensye swe udowodnili, z tem ostrzewurnung, daß alle ausgebliebenen Glau- Zeniem, Ze wszyscy wierzyciele niebiger mit ihren Unspruchen an bas Gut stawaiący z pretensyami swemi do und beffen Raufgeld prafludirt und ihnen dobr i teyze summy szacunkowey, i bamit fowohl gegen ben Raufer des Guts im przeto ku nabywcy dobr, iako też ges Stillschweigen auferlegt werden wirb. lona, nakazanem bedzie wieczne

Dobrogonefi, behufe Bahrnehmung fei= publicznie z pobytu swego niewiadoner Gerechtsame, hiermit offentlich mit my wspólny dłużnik Ignacy Dobrobem Bebeuten vorgeladen, baß bei feis goyski celem dopilnowania praw swych nem Ausbleiben ihm ein Litis- Curator z tem oswiadczeniem, że w razie niebestellt werden wird. Sies stawienia sie, przydanym mu bedzie rlitis kuratori and Suspende documenta

Gniezno d. 14. Czerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Cucken den 19. Erptember 1333.

Abigs Organic Landger Off.

Boittalcitation. Ueber ben Rach= Tag des zu Grzybowo Wodfi im Were: fchener Rreife verftorbenen Gutepachtere Roch v. Czachorsti ift auf ben Untrag feiner Glaubiger ber Concurs beute eroff= net worden, und es fteht zur Minnelbung und Ausweifung ber Unfpruche ber Glaubiger, ein Termin auf ben 23. Ofto= Ber c. vor bem Deputirten herru Uffeffor b. Strawinsti Morgens um 9 Uhr hierfelbst an, zu welchem die unbefann= ten Glaubiger unter ber Bermarnung vorgeladen werden, daß bie Ausbleiben= ben mit allen ihren Unforderungen an Die Maffe prafludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen, ben 26. Juni 1833? Ronigl. Preuf. Landgericht.

welches nach ber gerichtlichen Taxe auf na 195 Fal. iest oceniong, na zada. auf den Untrag der Glaubiger Offentlich an den Deiftbietenden verfauft werden.

Bu bem Zwede haben wir einen Die= tunge. Termin auf ben 8. Januar 1834 vor dem Herrn Landgerichte-Rath Ribbentrop Morgens um 10 Uhr allhier angefest, zu welchem Raufluftige borge= laben werben. Tree High

Die Zare und Bedingungen konnen im unferer Regiffratur eingefehen werden.

Gnefen, ben 19. Ceptember 1833. Ronigl, Dreug, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli został nad pozostałym maiątkiem niegdy Rocha Czachorskiego dzierzawcy w Grzybowie Wodki, powiecie Wrzesinskim zmarłego, konkurs dziś otworzonym, i w terminie do wykazania i zameldowania pretensyi na dzień 23. Października r. b. przed Deputowanym Ur. Strawińskim Assessorem zrana o godzinie 9 cey tu w mieyscu wyznaczony, na który niewiadami wierzyciele pod tem ostrzeżeniem zapozywaią się, iż niestawaiący z swemi pretensyami do massy wykluczonemi zostaną i przeciw innym wierzycielom wieczne nakazane im będzie milczenie.

Gniezno d. 26. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in Patent subhastacying. Nieruchober Ctadt Miloslaw unter Do. 48 in ber mosc w miescie Miloslawiu pod Nro. Schlofftrage belegene, ben Jafob Schman= 48 položona, sukcessorom Jakoba feschen Erben zugehörige Grundstud, Schwankenależąca, która podlug taxy 195 Rthl. abgeschäft worden ift, soll nie wierzycieli publicznie naywiecey, daigcemu sprzedana bydź ma,

> Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 8. Stycznia 1834. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 19. Września 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Landge, richts-Sekretair Nawarra hieselbst und bessen Ehegattin, Amalie geb. Enger, haben durch den vor Eingehung der She am 4. v. Mts. errichteten Verfrag die Gemeinschaft der Gater und des Erwersbes unter einander ausgeschlossen.

Krotofdin, den 19. September 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hiesselhsst unter No. 751 belegene, den Mülslermeister Tobias Aungeschen Speleuten zugehörige Mühlengrundssisch, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 507 Rthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenkalber diffentlich an ten Meistbietenden verfaust werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 17. Dezember c. vor dem Herrn Kammergerichts-Assell Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitgfahigen Raufern wird biefer Termin hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens steht wahrend ber Subhas station und bis 4 Wochen vor bem Ter, mine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tape kann ju jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt, ben 16. September 1833. Ronigl, Preuß. Landgericht.

(applied suis upplica

Obwieszczenie. Ur. Nawarra, Sekretarz tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, i małżonka iego, Amalia Ur. Enger, na mocy ugody przed zawarciem małżeństwa dnia 4. m. z. zdziałanew, wspólność maiązku i dorobku wylączyli.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo młynarskie w mieście tuteyszem, pod No. 751. položone, malžonkom, Tobiasza Runge młynarza należące, które podług taxy sądownie sporządzonév na 507 Tal. ocenione, na żądanie iednego z wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Fraentzel Assessorem wyższego Sądu Głównego w mieyscu wyznaczony został, a o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa, d. 16. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Dublikandım. Dem hier in Untersuchung verwickelt gewesenen Johann Friedrich Hansen sind zwei wahrscheinlich gestohlene kattunene Frauenösseider und ein Bettlaken abgenommen worden, beren Eigenthumer bis jest nicht hat ermittelt werden können.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an die Sachen einen Anspruch versmeinen, hierdurch aufgefordert, sich bei und binnen 4 Wochen zu melden, widrisgenfalls die Sachen als ein bonum vacans der Königl. Regierung werden zuerstannt werden.

Bojanowo, ben 17. September 1833. Ronigl. Preuß Friedensgericht.

Obwieszczenie. Janowi Frydery kowi Hansen, który tu w indagacyi zawikłany był, zostały dwie kradzione katunowe suknie i prześcieradło odebrane, których właściciel do tego czasu nie mógł bydź wyśledzonym.

Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich tych właścicieli, którzyby do tych rzeczy prawo własności udowodnić mogli, aby się w przeciągu 4. tygodni do nas zgłosili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się maią, iż te rzeczy, iako bonum vacans, Król, Regencyi przysądzone zostaną.

Bojanowo, d. 17. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

In termino ben 14. Oftober c. Morgens 9 Uhr werden vor bem Königt. Friedensgerichte zu Gnesen zwei Pferde öffentlich versteigert werden.

Onesen, den 25. September 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

chief chies was ulus washed belly

Tax's kardens crasu w Registratu-

Weenowa, -d. 16. Września 1833.

Krel. Pruski Sad Ziomioniski,

the nassey przeyrzana bydi może.

W terminie dnia 14. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Król. Sądem Pokoiu w Gnieznie, dwa konie naywięcey daiącemu maią bydź sprzedane.

Gniezno, d. 25. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

of eligibilities but Roll Stories and administration

Die Tage kann zu ieber Jelt in ungen

Franfindt, ben 16. September 18532

Kinigh Preug, Langdericht,

ree Registrature eingefehen werden.

## Beilage zu No. 243. des Posener Intelligenz-Wlatts.

Subhastationspatent. Das im Roftenschen Rreife; in ber Stadt Schmies gel unter Do. 228 alt und 259 neu be= legene, und ben Benjamin Zugehörschen Erben gehörige Wohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden fann, auf 285 Rthl. gewurdigt worden ift, foll jufolge Auftrages bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftadt im Wege ber freiwilligen Cubhaftation bf= fentlich an ben Deiftbietenden verfauft werben, und ber Bietunge = Termin ift auf den 9. November c. fruh um 9 Uhr in unferm Gerichtelofale angesett, welcher besigfahigen Raufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Auch wird zugleich ber Berkauf ber bazu gehörigen Bindmuhle, Dbft= und Kelb=Gartens erfolgen.

Roften, ben 31. Juli 1833.

Ronigl. Preuf. Friebenegericht.

Bekanntmachung. Daß die Marianna verwittwete Joramoka aus Kurzagora, und der Kapitain Jakob Wisniewski aus Wisniemo, vor Eingehung der Ehe mittelst gerichtlichen Vertrages vom 14. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter für die Dauer ihrer Ehe ausgeschlossen haben.

Roften, ben 26. September 1833. \* Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom w powiecie Kościańskim, w mieście Szmiglu pod liczbą 228. starą a 259. nową położony i sukcessorom Benjamina Zugehoer należący, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 285 Tal. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemusprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 9. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaia.

Zarazem też i przedaż wiatraka, ogrodu owocowego i polnego do domostwa należących, nastąpi.

Kościań, dnia 31. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Maryanna owdowiała Żurawska z Korzeygory i kapitan Jakob Wiśniewski z Wiśniewa, wyłączyli przed wstąpieniem w stan małżeński przez układ sądowny z dn. 14. m. b. w przyszłość ich małżeństwa wspólność maiątku.

Kościań, d. 26. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekannemachung. Die unvereheslichte Bronislawa Glowinska, angeblich aus Schocken, die sich auch die Namen Caroline Jahns aus Rogusen, Caroline Kopf aus Polen, und Salomea Minecka aus Guttowo beigelegt hatte, und von mehreren Behörden unter den verschiedesnen Namen steckbriestich verfolgt wurde, ist von den Gensdarmes Melzer und Unsger am 24. v. M. in Bardo, Breschner Kreises, ergriffen worden, und befindet sich hier in der Frohnkeste.

Rogmin, ben 28. September 1833. Abnigl. Preuf. Inquisitoriat.

Obwieszczenie. Niezameżna Bro nisława Głowińska, podług iéy twierdzenia z Skoków, która się też Karoliną Jahus z Rogożna. Karoliną Kopf z Polski i Sałomeą Minecką z Guttowa nazwała i która od kilku władz listami gończemi ściganą była, została w Bardzie Wrzesińskiego powiatu przez żandarmów Melzer i Unger schwytaną i zostałe na teraz w tuteysz m więżieniu.

Koźmin, dn. 28. Września 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Daß der durch den Steckbrief vom 6. v. Mts. in No. 210. des Intelligenge Blattes verfolgte Bursche Michael Geffe wieder zur haft gebracht worden ift, wird hiermit bekannt gemacht. Koronowo, am 19. September 1833.
Kbnigliches Preußisches Inquisitoriat.

Eine Parterre belegene Wohnung von 3 heizbaren Stuben, zwei Kabinetten, Kuche und Holzstall, und eine unterm Dache belegene Wohnung von I Stube und einem Kabinet nehst Küche, sollen in bem 2ten Dienstwohnhause bes Proviant-Amts vom 20. huj. ab bis zum 28. Februar 1834 gegen Zahlung der Miethe praenumerando vermiethet werden, wozu ein Vermiethunge-Termin auf den 12. huj. des Morgens um 11 Uhr im Büreau des unterzeichneten Proviant-Amts anberaumt ist, und Miethungslussige hierzu eingeladen werden.

Pofen, ben 8. Oftober 1833. Ronigl. Proviantaumt.

Pferdeverkauf. Montag ben 21. Oftober b. J. Bormittags um 9 Uhr sollen auf dem Wilhelmsplatze hieselbst 24 Stuck zum Kavalleriedienst nicht mehr geeignete Königl. Dienstpferbe gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen, ben 5. Oftober 1833.

in Abmefenheit bes Commandeurs bes 7. Sufaren-Regiments.

Boittalcitation. Dem Schafer Johann Chodzinefi zu Szarlen wurden am 6. Juni v. J. 120 Schafe durch das Ronigl, Steuer-Amt hiefelbft in Befchlag genommen, welche er nach ber Unfchuldigung unverzollt and Polen gebracht haben joll. Die Schafe find verkauft und die Lofchung biefur ift von der Steuer-Behorde ad Depositum genommen, gegen ben Chodzinsfi aber Die Untersuchung eingeleitet. Derfelbe hat fich jedoch beimlich entfernt und fein Aufenthalt founte nicht ermittelt merben. Er wird baber hierdurch gu feiner Ginlaffung auf Die vorgedachte Unichuldigung und gu feiner Bertheibigung gu dem 14. Rovember c. Bormittags um 10 Uhr auf bem Ronigl. Steuer-Uinte hiefelbft anftehenden Zermine unter der Berwarnung vorgeladen, daß bei feinem Ausbleiben die Untersuchung in contumaciam gegen ihn fortgefett und gefchloffen werben wird.

Inomraciam, ben 26. Juli 1833. Der Saupt=Boll-Umte-Juftitimine und Juffig-Rath Ponto.

Bekarntmachung. Am 15. d. M. Obwieszczenie. Dnia 15. h. m. Benag.

bungefinde, Meubeln, Betten, Bas zy, książki, likiery i różne gen, Bucher, Liqueur und ver- sprzety domowe,

und am 18. huj. m. im biefigen Lande Sadu Ziemianskiego tuteyszego gerichte-Lofale

distribution of the state of the state of the

werde ich zu Rozmin, in bem hause bes w Kozminie w zamieszkaniu Benasa.

Mamlok bielizna stołowa, szkło, Mameluf-Tifchzeng, Glafer, Rleis suknie, meble, pościel, powo-

schiebenes hausgerathe, dnia 18, b, m. zas w mieyscu Król.

gerichts-Lokale lyžki srebrne, noże, widelce, filberne Loffel, Messer, Gabeln, lichtzrze i złote pierścionki

Leuchter und golbene Ringe przez niżey podpisanego naywięcey versteigern, wogu ich Kaufgeneigte eine daigcemu sprzedane zostana, do któlaber nest and a maiacych réy licytacyi chęć kupienia maiacych Rrotoschin, ben 1. Oftober 1833. - ninieyszém się zapozywa.

Krotoszyn, d. 1. Pazdz. 1833. Der Ronigl. Landgerichte. Sefretair Krol. Sadu Ziemiańskiego Sekretarz Nawarra. Nawarra.

bes hiefigen Ronigl. Friedensgerichts, szego Krol. Sadu Pokoiu bede zaiety merbe ich abgenfandete Dich = Corpora, inwentarz żywy, składający się z bestehend in Ruben, Jungvieh und Pfers krow, miodocianego bydła i koni, ben, im Termine ben 21. Oftober w terminie dnia 21. Pazdzierc. Bormittage 10 Uhr in loco Murzy, nika r. b. zrana o godzinie 10 in nowfo auf dem herrnhofe offentlich an loco Murzynowko w dworze publiben Meiftbietenden gegen gleich baare cznie naywięcey daiącemu za gotowa Bezahlung verfaufen, wozu ich Rauf- zaraz zaplata sprzedawał, na ktory luftige einlade.

Schroba, ben 14. Juli 1833.

Kuhrmann, Registratur-Affistent.

Bekanntmachung. Im Auftrage Obwieszczenie. Zzlecenia tutevochote kupna maiących ninieyszem wzywam.

> Szroda, dnia 14. Lipca 1833. Fuhrmann, Assistent Registratury.

Das in mehreren Zeitungen fo anempfohlene Willeriche erprobte Schweigeris iche Rrauterdl, gur Berichonerung, Erhaltung und Wachsthum ber Saare, ift bie Flasche für I Rthl. 15 Ggr. jest auch bei mir zu haben. M. Nieczfowsti, Hôtel de Vienne.

3. Riefer & Sotter aus bem Billerthale in Tyrol, empfehlen fich zu biefem Sahrmartte einem hohen Abel und geehrten Publifum mit einer Auswahl Lebermaaren, als: Sandidube fur Damen, Serren und Rinder; ferner Bettlafen, Ropf= fiffen-leberzüge ze; ferner wollene Tifch=, Rlavier= und Romoden = Deden. Der Preis ber Sandiduhe fangt bon 4 Ggr. an. NB. Dem Migberftandnif vorgubeugen, bemerten wir, daß unfere Baare aus allerlei Leder besteht, namlich: von Gemien=, Bilb., Umerifanischem Bilbleber, Rennthier=, Biegen= und Schaffeber, Indem wir um einen gahlreichen Besuch bitten, versprechen wir bie reellste und promptefte Bedienung. Unfer Stand ift bem Raufmann herrn Bielefelb gegenüber.

Musvertauf. Bon allen Gorten achten Zmirnfpigen in allen Breiten und Beinheiten, ju ben außerft billigften Preifen, in einer Bube gwifchen herren Riefer und hotter aus Tyrol, bezeichnet mit ber Firma bes

C. Z. Wehrmann aus Gachfen.